## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## No 77. Sonnabend, den 30. Marz 1839.

1) Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes Koniglichen Land-Gestüts zu Pofen werben alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche

1) an die Pofenfche Land. Geftute-Raffe aus ber Beit bom 1. Januar bis

ultimo Dezember 1838.,

2) an die Posensche Land = Gestüts= Wirthschafts=Umte=Kasse aus der Zeit vom 25. Juni 1837 bis dahim 1838.

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüsche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem auf den 11. Juli d. J. Bormittags 10 Uhr in unserem Justrukstionszimmer vor dem Oberlandesgerichtszweisendarius von Colomb anderaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an gedachte Kassen verslusig erklärt, und an die Person desjenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie contrabirt haben.

Pofen, am 18. Marg 1839.

Ronigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni krajowey w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy

1) do kassy klaczarnéy krajowéy w Poznaniu z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1838.,

2) do kassy urzędowéy ekonomii klaczarnéy krajowéy w Poznaniu z czasu od 25. Czerwca r. 1837 aż dotąd r. 1838.,

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 10tey w naszey izbie instrukcyiney przed Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kasswspomnionych uznani i do osoby fego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 18. Marca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. 2) Proflama. Nachstehenbe Sachen find im Gnefener Rreise gefunden worben:

1) ein beschlagenes Wagenrab,

2) eine schwarze acht = bis neunsahrige

Stute in Czerniejewo,

ein gerbrochener Relch, eine Patina und zwei filberne Rannchen in Miel= 之物ii,

4) eine eiferne Schiene und ein Leib= gurth im Czerniejewer Balbe,

5) acht filberne Loffel, ein filberner Reld mit Deckel, ein golbener Drathring mit Schlangentopfen ein goldener Siegelring mit filberner Platte, ein Ring ohne Stein, ein in Gilber gefaßter Rriftallftein und eine runde meffingene Scheibe auf bem Bauplatje No. 34 hierfelbft,

6) feche Stud neufilberne Egloffel auf

bem Wege nach Pofen.

Folgende Gachen find bagegen ber= bachtigen Perfonen abgenomme worbenn:

1) ein blau tuchner Mantel mit blauen Bon gefuttert,

2) ein rothes Tuch,

3) ein ordinairer Gact mit einer Schaf= haut,

4) ein Paar leinne Sofen, ein blau= und weiß=gewürfeltes Leinwandtuch, ein Retbeutel, eine braune Branntweinflasche, eine Kleiderburfte und eine Diszipline,

5) ein Bettüberzug, ein altes Laken, ein Stud altes grunes Tuch, eine alte blaue gestreifte Schurze mit alten Lumpen, ein Bett, ein Bems

be und brei alte Rragen.

Proclam. Następuiące rzeczy zostały w powiecie Gnieźnińskim znalezione:

1) koło szybowane od woza,

2) klacz, która ośm do dziewięciu lat maiąca w Czerniejewie,

3) kielich złamany, patena i dwie srebrne ampulki w Mielżynie,

szyna żelaza i pas w boru Czer-

niejewskim,

- ośm srebrnych łyżek, srebrny kielich z pokrywką, pierścionek złoty w kształcie węża, pierścionek złoty herbowy, z blaszką srebrna pierścionek bez kamienia, kamień kryształowy w srebro oprawny i okragła szyba mosiężna na placu budowlym pod No. 34 tu w Gnieźnie,
- 6) sześć sztuk łyżek z nowego srebra, na trakcie Poznańskim.

Następuiące zaś rzeczy zostały po. deyrzanym ludziom odebrane:

- 1) płaszcz sukienny granatowy z modrą multanową podszewką,
- 2) czerwona chustka,
- 3) miech z skórą owczą,
- 4) parę spodni płóciennych, chustka płócienna w niebieskie i białe kratki, matnia, flaszka do wódki, szczotka od sukień i dyscyplina,
  - 5) powłoka, stare prześcieradło, kawałek starego zielonego sukna, stary fartuch w modre paski z staremi galganami, pierzyna, koszula i trzy stare kołnierzyki.

Mlle biejenigen, welche auf biese Saden Ausprüche machen, werden hiermit auf den 13. April c. Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Affestor hoffmann zur Anmeldung ihrer Rechte bei Berlust berselben vorgeladen.

Gnefen, ben 18. Februar 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Poiktalvorladung. Die Umte-Raution bes ehemaligen Exekutors und Woten bes unterzeichneten Land und Stadtgerichts, Giernat, im Betrage von 26 Atlr., welche berfelbe durch Gehalts-Abzüge bestellt hat, soll frei gegeben werden.

Es ist baber bas Aufgebot aller beries nigen unbekannten Gläubiger verfügt worden, welche an dieselbe aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, und haben sich dieselben innerhalb drei Monaten mit diesen oder spätestens in dem vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts-Asselfessor Damm am 29. April k. J. anstehenden Termin zu melden.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner Ansprüche an die gedachte Raution verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an das übrige Vermögen des 2c. Giernat verwiesen.

Wreschen, den 21. Dezember 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Wszyscy ci, którzyby do poprzednio wyłuszczonych przedmiotów iakowe pretensye rościć chcieli, wzywaią się ninieyszém, ażeby do zameldowania praw swych w terminie dnia 13. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Assessorem Hoffmann pod karą ich wykluczenia się stawili.

Gniezno, dnia 18. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzę dowa byłego exekutora i woźnego przy podpisanym Sądzie Ziemskomieyskim Giernata, z 26 Tal. się składaiąca, którą tenże przez odciąganie pensyi stawił, ma być wydaną. Zalecono więc zwołanie wszystkich wierzycieli niewiadomych, z iakiegokolwiek bądź źródła prawnego do niey pretensye mieć mniemaiących, i ci winni zgłosić się z takowemi w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey na terminie przed Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego Ur. Damm na dzień 29. Kwietnia 1839 wyznaczonym.

Kto się na terminie tym nie zgłosi, za utracaiącego wszelkie swe pretensye do rzeczoney kaucyi uznanym, i z należytościami swemi, iedynie tylko do reszty maiątku Giernata odesłanym zostanie.

Września, dnia 21. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 4) Poittal: Citation. Auf den An= trag ber Ronigl. Regierung ju Bromberg werden die bem Wohnorte nach unbe= kannten Geschwifter Friedrich, als:
  - a) Unna Sophia,
  - b) Johann Sigmund,
  - c) Johann Gottlieb, und
  - d) Johann Carl,

als Erben ihres Daters, bes im Jahre 1785 auf dem Sammerwert Simmel= ftabt bei Landsberg a/28. verftorbenen Blechschmidts Undreas Friedrich resp. ihre Erben und Erbuehmer hierdurch aufgefordert, fich binnen 9 Monaten, fpå= teffens aber in dem auf ben 16. De= cember c. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Land = und Stadt = Gerichte = Uffef= for v. Saldern an hiefiger Gerichteftelle angesetzten Termine entweder perfonlich oder schriftlich zu melben, und weitere Unweisung zu erwarten, widrigenfall3 fie mit ihren Unspruchen an den Nachlaß des Berfforbenen werden praffubirt wer= ben, und berfelbe bem Fiscus als erb= lofes Gut ausgeantwortet werden wird.

Schneidemuhl, den 21. Januar 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiéy Regencyi w Bydgoszczy zapozywamy z pobytu niewiadome rodzeństwo Friedrich, mianowicie:

a) Anne Zofie,

b) Jana Zigismunda,

c) Jana Bogumila, i

d) Jana Karóla,

iako sukcessorów ich oyca, zmarłego w roku 1785 w Hammrze Himmelstaedt pod Landsberg nad Warta kowala blachy, Andrzeja Friedrich, resp. ich sukcessorów i spadkobierców, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey w terminie na dzień 16. Grudniar. b. o godzinie 10téy przed W. Saldern Assessorem Sadu podznaczonego wyznaczonym, albo osobiście lub listownie zgłosili i dalsze rozrządzenie oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do pozostałości zmarłego prekludowani, a pozostałość rzeczona fiskusowi, iako nie maiaca właściciela, wydaną zostanie.

Pila, dnia 21. Stycznia 1839. Król, Sad Ziemsko-mieyski.

Meferit, ben 17. Marg 1839. Popte, Auftiones Commiffarius.

<sup>5)</sup> Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Land = und Stadt= Gerichts hier, werbe ich verschiedenes Wirthschafts ; und Ruchengerath, ein Pferd, 2 Rube, 7 Stud Jungvieh und 2 Schweine, im Termine ben 12ten April c. Bormittage 10 Uhr bierfelbst offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Raufluftige hiermit einlabe.